## Redouten-Anzeige.

Mittwoch den 15. Februar 1860 wird im Medouten

des t. t. priv. Graf Starbet'ichen Theater = Gebäudes

## der achte

abgehalten werden.

Die Cang - Musik wird durch das hies. Cheater - Orchester - Personale unter der Ceitung des Schauspiel - Orchefter - Direktors Beren Eduard Pleiner ausgeführt.

berr Simon Mamczyński wird für bie befte Auswahl von Speisen und Betranten forgen, und im Buffet bes herrn Sigmund Zolkiewski werden alle Gattungen von Confituren und Erfrischungen zu ben billigften Preisen zu haben fein.

Der Gintrittspreis in den Saal für eine Person ift 1 fl. 5 fr. D. 28.

#### Retour-Billets werden nicht verabfolgt.

Die Billeten find in ber Theater = Ranglei, und Abends an ber Ball = Caffe zu haben. Der Eintritt ohne Billet ift durchaus Riemanden gestattet und find die Billets nur für ben Tag an welchem fie gelöft werden, gültig.

Preis für Aufbewahrung eines Kleidungsstückes in der Garderobe 10 Afr.

Masten = Anzüge für herren find bei dem Theater = Garderobe = Inspettor herrn Jerschina und Damen = Coftums bei ber Frau Ullmann im Theatergebäude zu haben.

Anfang des Balles um 9 Uhr Abends. — Ende gegen 5 Uhr Morgens.

### Uwiadomienie o reducie.

W Środę dnia 15. Lutego 1860 dany będzie

### w Sali Redutowej

w cesarsko królewsko uprywilejowanym gmachu teatralnym Hrabiego Skarbka

# Masken = Bal maskowy

Muzykę tańców wykonywać będzie orkiestra teatralna pod przewodnictwem drugiego dyrektora orkiestry pana Edwarda Pleinera.

Pan Szymon Mamczyński traktyjernik będzie mieć staranie o najlepszy dobór potraw i napojów, a pan Zygmunt Żółkiewski cukiernik o wszelkie gatunki konfitur i chłodzących napojów za cene najsłuszniejszą.

W step do sali od osoby wynosi 1 złr. 5 kr. w wal. austr.

#### Retour-bilety nie beda wydawane.

Biletów dostać można w kancelaryi teatralnej, a wieczór przy kasie balowej. Wstep bez biletu nie jest wolny; także są bilety tylko na ten dzień ważne, w którym są kupione.

Cena za przechowanie sukni w garderobie 10 kr. w wal. austr.

Ubrania maskowe dla meżczyzn za ceny najumiarkowańsze znajdują się u garrobiera teatralnego pana Jerschiny, a kostiumy dla dam u garderobiery Pani Ullmann w gmachu teatralnym.

Początek o godzinie 9. wieczór. - Koniec koło godziny 5. rano.

## decomicue-Amstincosse.

Mitiwoch den 15. Februar 1860 wird im MED WALEM ON LEW & GUNTE

bes t. f. priv. Graf Stathel'ichen Theater Bedaubes

Moss = modense

angehallen werden.

Die Cang-Mulik wird durch das bief, Cheater - Orcheller - Pleisanale unter der Ceitung des Schauspiel - Orchelter - Direktors Herrn Ednard Pleiner ausgeführt.

Herr Simon Mamezyüski wird für die beste Answahl von Speisen und Getränken sonen, und im Busset bes Herrn Sigmund Zolkiewski werden alle Gattungen von Constituten und Erfrichungen zu den billigsten Preisen zu haben sein.

Der Einerickspreis in den Saal für eine Person ift A fl. 5 fr. O. M.

Netour-Billets werden nicht verabfolgt

Der Billeten find in der Abeater-Kanzlei, nid Abenes an der Ball-Caffe zu baben. Der Cintritt obne Billet in durchaus Riemanden gestartet und sind die Billets nur für den Tag an welchem sie gelöst werden, gülfig.

Percis für Ansbewahrung eines Alcidungsstückes in der Garberobe 10 Rec.

4. Masten : Anzüge für Herren finik bet dem Theater Garberobe - Jufposter Herrn Jersching und Damen : Bomen : Costums bet der Fran Ullimann im Theatergebände zu baben.

Ankang des Palles um 9 Uhr Abends. . - Ende gegen & Uhr Margens.

## Unviadomienie o reducie.

W Środę dnia 15. Lutego 1860 dany będzie

### to Soli Redutowej

w desarsko krolewsko uprywibajowanjan graucho traticalnym Hrabiego Skarbka

# WWOLLSOW J.S. I.S. J. S. J. S.

Husyke tahedw siykonywaé hédsie orkiestra teatrolna pod przewodnictwem drugiego dyrektora orkiestry pawa Edwarda Pleinera

Pan Szymon Mamezyński traktyjernik będzie mieć staranie o najlepszy dobór potraw i napojów, a pan Zygmunt Zółkiewski eskiernik o wszelkie gatunki koulitur i chłodznegob napojów za czne najsłuszniejszą.

W step do sali od osoby wynosi A zlr. & kr. w wal, austr.

Metomr - bilety nie beda wydawane.

Biletów dostać można w kandelaryi tentralnej, a wieczór przy kasie bałowej. Usłep bez biletu nie jest mojny, tokje są bilety tylko na ten dzień ważne, w klarym sa hupione.

Cena za przechowanie sukuli w garderobie 10 kr. w wal austr.

Ubrania maskowe dla mezczyzo za ceny najmniarkowańsze znajdoją się u garrobiera teatralnego, pana Jerschiny, a kostiumy dla dam u garderobiery Pani Ullmann w gwachu teatralnym.

Początek o godzinie 9. wieczór. - Moniec kolo godziny 5. rano.